Ner 26 i 27.

# Dziennik Rządowy

WOLUEGO MIASTA ERAEOWA I JEGO OKRĘGU.

## W Krakowie dnia 10 Marca 1841 r.

Nro 449 D. G. S.

#### SENAT RZADZACY

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Zawiadomiony Odezwą Missyi Krol: Pruskiej pod dniem 26. Sty cznia r. b. do siebie uczynioną, że w skutku utworzenia nowego ujścia dla rzeki Wisły przez przebicie tamm wynikłe potrzebne budowy przy Neufähr w Regencyi Gdańskiej celem zapewnicnia spławu już o tyle ukończonemi są, iż w pszyszłej Wiośnie żegluga przez nowo zbudowaną szluzę w połączeniu z taż zostającym kanałem miejsce mieć będzie, i że szluza ta ma taki rozmiar, iż wszystkie dotąd używane statki spławne bez wyjątku przebywać ją mogą, tratfy, drzewa zaśtylko te do przebycia przypuszczą się, których długość najwięcej 180 a szerokość 30 stóp wynosić będzie, że nakoniec dla przystawiania tratef do brzegu, są poniżej szluzy w liczbie i oddaleniu dostatecznem Poutwierdzane pale, ażeby w zajść mogącej potrzebie do przejścia przez

szluzę', przekształcenie takowych następować mogło, i każdy bądźto szyper bądź prowadzący tratfy powziąść ma przy moście w Dirszau przepis, któren poniżej szluzy przybywszy tudzież przebywając takową zachować powinien. Senat o Urządzeniu powyższem publiczność interessowaną niniejszym przez ogłoszenie onegeż w pismach publicznych zawiadomia.

Kraków dnia 10 Lutego 1841 r.

Prezydujący SCHINDLER. Sekr. Jlny Senatu DAROWSKI.

Nowakowski Sekr. D. K. Senatu,

Nro 1440.

### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM.

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do powszechnej wiadomości, że w myśl Uchwały Senatu Rządzącego z dnia 19 Lutego r. b. Nro 1003 odbędzie się na dniu 23 b. m. i r. w godzinach przedobiednich w Biórach Wydziału Spraw Wewn: publiczna in minus licytacya na wypuszczenie w przedsiębiorstwo naprawy i budowy Kanałów w trakcie Austryacko-Prusko-Szląskim. Gena do pierwszego wywołania kanałów oznaczonych nu-

merami 24, 34, 63, i 64 złp. 1080 gr.  $22\frac{1}{2}$  Numerami 65, 69, 71, 73 złp. 1301 gr. 5. Numerami 88, 117, 118 i 119 źłp. 1155 gr. 3 naznacza się. Chęć licytowania mąjący złoży Jf10 część kwoty wyanszlagowanej jako vadium; o innych warunkach w Biórach Wydziału wiadomość powziętą być może.

Kraków dnia 1 Marca 1841 r.

Senator Prezydujący,

KOPFF.

Za Referenderza Kajski.

Nro 1409.

#### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do powszechuej wiadomości, że w myśl Uchwały Senatu Rządzącego z dnia 8 Lutego r. b. Nro 730 odbędzie się na dniu 23 Marca r. b. w godzinach przedpołudniowych w Biórach Wydziału publiczna in minus licytacya dostawy 24 sąźni kubicznych kamienia i 61% sąźni kubicznych zwiru na budowę drogi do Cmentarza Jlnego. Cena do pierwszego wywołania dostawy jednego sąźnia kubicznego kamienia z wyłomem i opłatą olbory złp. 28 zaś jednego sąźnia kubicznego zwiru z rzeki Białuchy z pod Prądnika Czerwonego z wywołaniem i oddzieleniem grubego od drobnego złp. 10 naznacza się

wywołaną zatym zostanie w stosunku dopiero oznaczonych cen Summa ogólna za dostawę 24 sążni kubicznych kamienia i 61% sążni kubicznych zwiru złp. 1288 gr. 20 na vadium każdy z pretendentów złoży złp. 130; o innych warunkach w Biórach Wydziału każdocześnie wiadomość powaiętą być może.

Kraków dnia 5 Marca 1841 r.

Senator Prezydojący KOPFF.

Za Referendarza, Rajski.

## TAXA WAŻNIEJSZYCH ARTYKUŁOW ŻYWNOŚCI

#### na Miesiąc Marzec 1841 roku.

| Mięsa wołowego ze spaśnego bydła . funt                   | groszy 8    |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| Tegož z drobniejszego bydła ,,,                           | ,, 6        |
| Polędwicy wołowej ,,                                      | ,, 10       |
| Cielęciny pięknej                                         | ,, 7        |
| Wieprzowiny z skórką i słoniną funt                       | groszy 9    |
| tejže bez skórki ,,,                                      | ,, 8        |
| Słoniny świeżej czyli bilu ,,                             | ,, 16       |
|                                                           | ,, 21       |
| Bółka lub rożek z pszennéj maki przedniej za gr. 1 ma was | yć łut 61/2 |
| Bołka za groszy 2 waży                                    | łutów 13    |
| Chleba pszenno-zytnego stołowego za gr. 3 ma ważyć.       |             |
| za groszy 6 ma ważyć funt 1                               | łutów 19    |
| za groszy 12 ma ważyć funtów 3                            | łutów 6     |

| Chleba žytnego bochenek za groszy 3 ma ważyć funt. I łutów 11/2     |
|---------------------------------------------------------------------|
| za groszy 6 ma ważyć funt 2 łutów 3                                 |
| za groszy 12 ma ważyć funtów 4 łutów 6                              |
| za groszy 24 ma ważyć funtów 8 łutów 12                             |
| Chleba razowego bochenek za gr. 6 ma ważyć. funtów 2 łutów 81/2     |
| za groszy 12 ma ważyć funt 4 tutów 17                               |
| Placek solony za grosz jeden ma ważyć łutów 13                      |
| Chleba pradnickiego bochen za złp. 1 powinien ważyć funtów 10 łu-   |
| tów 15 a za każdy funt chleba przeważający ma być płacono po gr. 3. |
| Mąki pszennéj Marmoncką zwanéj miarka złp. 1 gr 7                   |
| " bółczanéj " " , 1 " —                                             |
| " średniej " " " 21                                                 |
| pośledniej " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                    |
| žytuej w najlepszym gatunku . ,, ,, 25                              |
| Soli funt płaci się po groszy 6.                                    |
| " centnar wagi berlińskiej złp 21                                   |
| Piwa marcowego garniec groszy 14                                    |
| detto kwarta groszy 3½                                              |
| ,, dubeltowego garniec ,, 12                                        |
| delto kwarta groszy 3.                                              |
| Piwa flaszowego " " 6                                               |
| butelka dobrze zakorkowana płaci się butelka kwartowa gr.5.         |
| (wyjawszy piwo butelkowe wyrobu pana Jenego, którego butelka o      |

grosz jeden nad taxę Uchwałą Senatu Rządzącego ad N. 7111 z roku

1833 wydaną, sprzedawać szynkarzom jest dozwolona).

Swiec rurkowych z czystego łoju funt groszy 29½.

- ", ciągnionych z knotami bawełnianemi funt groszy 27.
- ", ", ", przędzonemi ", ", Mydła dobrego taflowego funt groszy 24.

Każdy handlujący artykułami niniejszą taxą objętemi, powinien mieć szale, wagi lub miary sprawiedliwe istemplem teraźniejszym miasta za-opatrzone, a przekraczający powyższym przepisom, nietylko konfiskatą ale nadto karami policyjnemi, skarconym zostanie.

Za zgodność Kom. Targowy Dobrzański.

Nro 1302

WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZADZACYM.

Wolnego, Niepodlegtego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa, i Jego Okręgu.

W moc Uchwały Senatu Rządzącego do L. 686 r. b. zapadłej podaje niniejszym do powszechnej wiadomości, iż w dniu 18 Marca r. b. przed południem odbywać się będzie w Biorach Wydziału publiczna in minus licytacya na wypuszczenie w przedsiębiorstwo wybrukowania kamieniem Skarbowym ulicy w Stradomiu w długości sążni 189 stóp 5 od gmachu stajnie żandarmów w ulicy Grodzkiej mieszczącego do mostu stradomskiego; wybrukowanie powyższej przestrzeni ma być wedle planu i anszlagu przez Senat Rządzący zatwierdzonego do dnia 1 Lipca r. b. uzupełnionym, w którym robota brukarska jest wyrachowaną na kwotę złp. 1907 gr. 18. Dowoz kamienia porfirowego w ilości sążni kubicznych 118 z brzegów Wisły poda

Browarami Rządowemi w Zwierzeńcu do wybrukowania powyższego zwieść się mającego po złp. 7 od siąga jednego wynosi złp. 826. Zwoz piasku fur 1060 po gr. 10 wynosi złp. 353 gr. 10; z kąd cena pierwszego wywołania w summie złp. 3086 gr. 28 jest oznaczona. Wzywają się pretendenci aby w terminie licytacyi zaopatrzeni w padium w kwocie złp. 308 znajdować się nie omieszkali.

Kraków dnia 4 Marca 1841 r.

Senator Prezydujący Kopff. Za Referendarza Rajski.

Nro 308.

#### DYREKCYA OGOLNA SZPITALI

W Wolnem Mieście Krakowie.

Podaje do wiadomości powszechnej, iż Ogród przy Szpitalu Sgo Łazarza na Wesołej położony i tegoż własny, od dnia I Stycznia r. b. w trzechletnią dzierżawę wypuszczonym zostanie, a to od ceny złp. 1000 tytułem rocznego czynszu ustanowionej; mający przeto chęć wydzierżawienia Ogrodu wspomnionego, zechcą w dniu 18 b. m. i r. od godziny 11 do 1 z południa złożyć w Sekretarjacie Dyrekcyi Ogólnej deklaracye opieczętowane wraz z padium połrocznemu czynszowi z dzierżawy tej odpowiadające; inne zaś warunki dzierżawy wspomnionej dotyczące, każdego dnia przedpołudniem w Sekretarjacie Dyrekcyi Ogólnej przejzrane być mogą.

Kraków dnia 3 Marca 1841 r.

Prezydujący SCHINDLER. Sekretarz Tyralski. Nro 309.1

## DYREKCYA OGOLNA SZPITALI

w Wolnem Mieście Krakowie.

Podaje do wiadomości publicznéj, iż na dniu 18 b. m. i r. odbędzie się w Biórze Schretarjatu Dyrekcyi Ogólnéj licytacya przez sekretne deklaracye na wypuszczenie w 12 letnią dzierżawę kamienicy Nro 16 na Kazimierzu w gminie VI. Miasta Krakowa sytuowanej, Szpitala Braci Miłosierdzia własnej, która od dnia 1 Kwietnia r. b. poczynać, a z dniem ostatnim Marca 1853 r. kończyć się ma; każden przeto życzący sobie realność powyższą zadzierżawić, zechce w dniu i miejscu powyżej oznaczonych od godziny 11 do 1 z południa złożyć deklaracyą opieczętowaną, z wymienieniem, jaką kwotę nad praetium złp. 800 tytułem rocznego czynszu ustanowione, płacić z dzierżawy téj obowiązuje się do której załączone być winno padium 110 części rocznego czynszu wyrównywające; o innych zaś warunkach tej dzierżawy wiadomość w Sekretajacie Dyrekcyi Ogólnej każdego dnia z rana powziąść można.

Kraków dnia 3 Marca 1841 r.

Prezydujący SCHINDLER. Sekretarz Tyralski.